Die Expedition ift auf der Berrenftrage Mr. 20.

Mittwoch ben 28. Juli

1841.

Berlin, 25. Juli. Se. Majestät der König haben Allergnädigst geruht, dem Wirklichen Geheimerath, Rammerherrn von humboldt, die Unlegung bes ihm von bes Königs von Danemark Majestat verliehenen Groffreuzes des Dannebrog-Drbens ju bewilligen; und ben bisherigen Geheimen Dber = Rechnungsrath Giber jum zweiten Direktor bei ber Dber-Rechnungs-Rammer zu ernennen.

Das 11. Stud ber Gefetfammlung enthält unter Mr. 2174 bas Allerhöchst vollzogene Publikations-Patent bom 1. Juni b. 3., wegen ber von der Deutschen Bunbesversammlung gefaßten Beschluffe jum Schube ber Werke von Schiller u. f. w. gegen Rachbrud; Dr. 2175 bie Allerhöchfte Rabinetsordre vom 22, beffelben Monats, die Ernennung bes Geheimen Finang Rathe Natan jum britten und bes Stadtgerichte = Di= reftore Tettenborn jum vierten Mitgliede ber Saupt= Berwaltung der Staatsschulden; Dr. 2176 die Deklaration, betreffend die Strafbestimmungen gegen ben un: befugten Betrieb von Mattergefchaften. Bom 30. ejusd.; Nr. 2177 bas Gefetz wegen Aufhebung ber im Jurisbiftionsbegirt bes Land: und Stadtgerichts gu Brieg geltenden befonderen Rechte. Bon bemfelben Tage; und Dr. 2178 bie Allerhöchste Kabinetsorbre bom 19. 1. D., betreffend bie Rompeteng gur Abfaffung bes Erkenntniffes britter Inftang in ben im Bezirke bes Uppellationsgerichtshofes ju Roln geführten fiskalischen Untersuchungsfachen.

Abgereift: Ge. Ercelleng ber Wirkliche Gebeime Staats- und Minister des Innern und der Polizei, von Roch ow, nach Lubbenau. Ge. Ercellenz ber Geheime Staats-Minifter und General-Poftmeifter, von Ragler,

nach Riffingen.

Berlin, 25. Juli. (Privatmitth.) Bon unferer erlauchten Königefamilie befinden fich gegenwärtig nur Ihre Majestäten ber König und die Königin in ber Commer-Refibeng Potebam, ba die übrigen hohen Mit= glieber berfelben auf Reifen find. Unfer Monarch fahrt mit ber Brunnenkur auf Sanssouci fleifig fort, und fucht bei ungunftiger Witterung die bei ber Rur nothwendige körperliche Bewegung burch Billardspiel zu erfeben. Die übrige Beit bes Tages widmet Ge. Maje: ftat lediglich ben Regierungsgeschäften, und arbeitet darin faft ftete bis in die fpate Nacht. Jeben Connabend läßt ber Monarch ben Kronprinzen von Würtemberg nach Potsbam invitiren, wo Sochftberfelbe die Beit bis jum kommenden Montag zubringt. Nach bem Schluffe ber Collegia wird Letterer, wie wir vernehmen, eine Erbolungsreife machen, und ju Unfange bes nachften Win= terfemefters wieder auf unfere Universität gurucktehren. Es ift möglich, bag ber Kronpring von Wurtemberg Diefen Sommer auch Schlefiens anmuthige Fluren befucht. - herr v. Bulow, welcher bereits von feiner Gefandtschaft aus London bei feiner hier auf bem Lande lebenben Familie eingetroffen ift, hatte auch schon auf feiner Durchreise burch Potebam bie Ehre, von Ihren Majestäten aufs Suldvollste empfangen zu werden. Bevor biefer Diplomat feinen neuen Poften beim Bundes: tage zu Frankfurt a. M. antritt, wird derselbe sich noch mit feiner Familie gur Erholung in eines unferer beutfchen Baber begeben. Biele hohe Beamte find fogar ber Meinung, baf herr v. Bulow in ber Umgebung bes Königs bleiben werbe, um fpater eine wichtige Staatsstelle hier einzunehmen. - Das schon fruher bier ein= mal verbreitet gewesene Gerucht von bem Burudtritt unferes Minifters ber auswärtigen Ungelegen= heiten aus bem Staatsbienfte girkulirt jest wieder in ben höhern Rreifen. Es wird fogar babei bemerkt, baß Berr v. Berther bann eine hohe Sofcharge, nämlich bie eines Ober-Hofmarschalls, welche Stelle schon lange unbefest war, erhalten werbe. 2118 vor vielen Sahren ber verftorbene Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten,

ernannt. Geit bem Tobe bes herrn v. Golg ift biefe einträgliche hohe Hofcharge erledigt geblieben. Ercellenz ber Staatsminister v. Nagler begiebt fich heute nach bem Babe Riffingen, und burfte spater an ber Busammenkunft mehrer Diplomaten in Gaftein Theil nehmen. - Das zu Friedriche des Großen Zeiten fogenannte Drangeriehaus, worin in ber neueften Beit fich eine Nieberlage ber R. Porzellan = Manufaktur und Die Getreidehandler : Borfe befand, wird jest niedergeriffen, indem ber Plag zu andern öffentlichen großen Bauten verwendet werden foll. Die Getreidehandler=Borfe foll nun nach ber Stralauer Brucke verlegt werben. Die hier gaftirende Sangerin Madame Pafta ift bei bem Bankerott Genmuller's auch betheiligt. Gie hat nämlich vor ihrer Abreise bei demfelben eine namhafte Summe Gelbes beponirt, und bafur Bechfel auf Paris genommen. Die Nachrichten, welche Madame Pafta aus Wien erhalten hat, follen fehr ungunftig lauten. In unferer Hauptstadt lebt gegenwärtig eine fehr reiche polnische Gräfin, die an einem Bruftkrampf leidet, und beshalb hergekommen ift, um unfere Merzte wegen ihres schmerzhaften und gefährlichen Uebels zu consultiren. Einer unferer erften Operateurs bat fich gleich beim erften Befuch fur bie Operation ausgesprochen, ber fich bie Grafin aber nicht unterziehen will. Sie hat fich barauf fogleich an einen Urgt nach Paris gewenbet, ber fie ohne Operation von ihrem Leiden befreien will. Dem hiefigen Operateur fendete bie Rranke jedoch fur einige Besuche 100 Stud Frb'or. Unsere Urmen erhalten je-besmal, wenn bie leibenbe Grafin eine Nacht erträglich zubringt, 100 Rthlr. zum Geschenk. - Die Ermar tungen auf eine gunftige Getreibe : Ernte icheinen fich im Auslande, befonders aber in England, zerschlagen zu haben. Die Preise bes Getreibes geben beshalb, nach brieflichen Mittheilungen, in London wieder ftart in die Sobe, was fur unfere Gutsbefiger nur gewinnreich fein fann. Sier werden wieder bedeutende Befchafte in Getreibe gemacht, wahrend im übrigen Sanbel Alles fehr ftill ift. - Den 4. ober 5. August trifft Madame Schröber=Devrient zu Gaftrollen bier ein.

Das fo eben erfchienene Monateblatt fur bie Urmen : Bermaltung in Berlin enthalt einen Sah= resbericht über die Bermaltung des Arbeitshaufes, wonach im 3. 1839 bie Durchschnittszahl ber täglich in ber Unftalt befindlichen Personen 827, im 3. 1840 aber 921 (alfo 94 mehr) betrug. Eingeliefert wurden im 3. 1840 3742 Perfonen, entlaffen 3607. Die Gesammtkoften betrugen 43,751 Rtht. 21 Sgr. 9 Pf., bas ift etwa 3 Sgr. 11 Pf. täglich für bie Person. Rechnet man aber ben baar eingezahlten Berbienst von 9639 Rthl. 16 Sgr. 8 Pf., den Berdienst durch Arbeiten für die Unstalt mit 2372 Rthl. 15 Sgr., und bas Arbeitslohn fur noch vorrathige Materialien mit 425 Rthl. 10 Sar. ab, fo bleiben nur 31,314 Rthl. 10 Ggr. 1 Pf. Gefammtkoften, und die Roften fur ben Kopf betragen banach täglich nur 2 Ggr. 9 Pf. Von den im vorigen Sahre abgegangenen Perfonen maren 133 geftorben, barunter 25 an Altersschwäche. Unter ben Ersparungen ber Unftalt im vor. Jahre befinden sich auch bedeutende Summen, die dadurch gewonnen wurden, daß man eine Schloffer: und Glaferwerkstatt fur die Bedurfniffe bes Saufes im Gang erhielt. Der Einrichtung der neuen Rirche haben wir bereits gedacht, die neue Orgel von dem Orgelbauer Buchholz foftet 745 Rthl., wozu aber in Folge eines Gefchenks bes hochfel. Konigs und des Fürften zu Sain-Wittgenftein nur 413 Rthl. 21 Ggr. aus Kommunalfonds beigetragen murben. - Gehr lefenswerth, aber nicht wohl gum Muszuge geeignet, find bie, diefem Bericht folgenden Un= beutungen über Bucht und Unterweisung der untern Volksklaffen, zunächst mit Rucksicht auf die hiefige Ur= beitshausschule, von bem Prediger Undrae. Diefe

falls jum Dber-hofmarfchall unferes hochfeligen Konigs | 72 Schüler, barunter 43 Rnaben und 29 Mabchen. Bon den überhaupt im vorigen Jahre eingelieferten 111 Rindern (abgerechnet 16 andere, die nur einen ober ei= nige Tage in ber Unftalt waren) wurden 4 Knaben und 2 Madchen wegen Diebstahle, 55 Knaben und 20 Mabchen wegen Bettelns und Umbertreibens, 15 Rinder wegen Dbbachlofigkeit (größtentheils mit ben Eltern) und 15 gur Ginfegnung aufgenommen. Die Sauptbefchafti= gung ber Rinder außer ben Schulftunden war die Br= fertigung von Papparbeiten, in welchen es die Unftalt, wie bereits fruber erwähnt, ju einer mahren Birtuofitat gebracht bat. - Im vorigen Monat befanden fich in bem Arbeitshaufe 986 Perfonen und im Friedriche-Baifenhaufe 1177 Rinder, barunter 792 Roftkinder.

Ueber bie Grundfage, nach welchen bie hiefigen Er= werbschulen eingerichtet find, ift fo eben von Seiten ber Direktion biefer Schulen eine erlauternbe Schrift erschienen. Die Ginrichtung der Erwerbschulen in Berlin ging von einem im Jahre 1793 gufammengetretes nen Berein wohlgefinnter Manner aus, und bie erfte Erwerbschule wurde im Juli 1793 eröffnet. Roch in bemselben Sahre entstanden die 2., 3., 4. und 5., im Jahre 1796 bie 6., im 3. 1797 die 7. und im Det. 1829 die Ite. Die Unftalt gahlt in den jest befteben= ben 9 Schulen über 700 Schülerinnen. Ursprunglich wurde bie Unftalt fur Rinder beiberlei Gefchlechts berechnet, von 1829 ab ift fie aber nur fur Madchen beftimmt worden. Geit 1825 fteben bie Erwerbichulen unter bem befondern Schut ber jest regierenden Konis Das Bedürfniß ber Erwerbfchulen, etwa 6500 Rthl. jabrlich, wird burch 2500 Rtht. aus ber Staatskaffe, etwa 1000 Rthl. Binfen des bis auf 25,000 Rtl. geftiegenen Rapitals und der Reft aus wohlthätigen Beis tragen und Geschenken bestritten. Der 3weck ber Un: stalt geht babin, die Tochter armer Eltern in einem 211= ter von 7 bis 14 Jahren zu guten, arbeitsamen, und für ben hausbienft brauchbarer Madchen heranzubilden und fie gu bem Ende in ber Religion und in ben nothigen Elementar-Schulkenntniffen und unentbehrlichften Sand= arbeiten in befondern Schulen unentgelblich unterrichten zu laffen. Dasjenige, was die Kinder durch Urbeit verdienen, wird ihnen gang überlaffen.

Munfter, 20. Juli. Bon ben brei Stellen, Die bis heute bei bem hiefigen Domkapitel noch unbefest find, ift die eine ichon im vorigen Sahre bem Gymna= fial-Direktor Nabermann vom Staate conferirt worden, fo bag nur noch bie Bestätigung ber romischen Gurie zu erwarten ift. Die zweite foll vor Rurgem bem Dechanten und Profeffor Rellermann zugetheilt fein; über bie Befetung der britten, erft vor einigen Monaten er= ledigten Stelle ift noch nichts beschloffen. Bolle Uner= tennung aber findet bas Beftreben unferer Staatsregie= rung, folche auszeichnende Stellen nur wurdigen Mannern zuzuwenden, die früher im Pfarramt ober im Lehr= fach um Kirche und Staat fich verdient gemacht haben.

(L. 3tg.) Deutschland.

\* Frankfurt a. M., 21. Juli. (Privatmittheil.) Die Dberbeutsche Zeitung melbet in einem Urtitel aus unserer Stadt, daß die Redaktion des Journal be Francfort nun befinitiv einem beutschen Schriftsteller übergeben worden fei, ber auch bei etwa eintretenben Redaktions: Störungen einen Buß in die Dberpoftamtes Beitung feben burfe. Barum herr Dr. Beurmann vermeibet, fich als diefen beutschen Schriftsteller zu nennen? In einer Beit, wie die unfrige erlebt man mans cherlei Uebertritte; wir lieben es jeboch, bag man fich bann offen ausspreche, wir lieben es, daß ein Berthei= biger bes monarchischen Prinzips mit ber Feber auch bas weiße Banner hoch aufpflange; wir lieben es, bag ber Redakteur bes Journal be Francfort, eine angitliche Uno= nymitat verschmahend, sich unverhüllt feinen neuen Freunben zeige, seinen frubern Errthum offen bekenne, und Berr v. Golg, fein Portefeuille abgab, wurde er eben- Schule hatte übrigens, am Schluß bes vorigen Jahres mit Biederkeit fuhn erklare: "Dies find meine Grunds Sannover, 22. Juli. Das Minifterium bes Innern hat folgende Befanntmachung erlaffen: Ge. Majestät ber Ronig haben mit Bezug auf bie am 14ten b. M. erlaffene Allerhöchste Proflamation zu befehlen geruht, daß allem unerlaubten Wiberftande gegen bas Landesverfaffungs-Gefet fraftig entgegengetreten, insbefonbere einer jeben babin zielenden Einwirkung, welche et= wa auf Wahlen von Deputirten fur die zu seiner Zeit zu berufende allgemeine Stände = Bersammlung versucht werben mochte, auf bas Entschiedenfte begegnet werben folle, und daß in Gemäßheit ber beftehenden Gefete und bes bestehenden Rechts ben Bersuchen eines folchen unerlaubten Widerstandes oder einer berartigen Ginwirkung burch fofortige geeignete Ginschreitung ber guftanbigen Behörden, insbesondere burch ungefaumte Unftellung ei= ner Untersuchung und Berhaftung berjenigen Personen begegnet werde, welche auf folden ftaategefahrlichen Umtrieben betroffen werben, oder von benen die letteren er= wiesenermaßen ausgehen. Indem die Allerhöchste Willens-Meinung zu Jebermanns nachricht und Nachachtung hierburch zur öffentlichen Kunde gebracht wird, werben zugleich fammtliche Konigliche Landbrofteien, Memter, Magistrate, Gerichte und fonftige Polizei : Behörden bes Ronigreiche aufgeforbert, auf unerlaubte Sandlungen ber bezeichneten Urt genau zu achten und achten zu laffen, gegen biefelben, ohne erft eine bohere Genehmigung ein= guholen ober abzuwarten, fraftig einzuschreiten, inebefonbere bie Borfchriften bes Gefebes über bie Bahl ber Deputirten zur allgemeinen Stande Berfammlung vom 6. Rovember 1840 f. 16 gegen Zuwiderhandelnde uns nachfichtlich zu feiner Zeit in Unwendung zu bringen, auch eintretenden Falls nach den Borfchriften bes Gefeges vom 27. Juni 1838 (insbesondere ber §6. 1 und 21) die Gefangenhaltung in polizeilichen Werthaufern betreffend, zu verfahren, und, wenn in ber einen ober anderen ber oben angebeuteten Beziehungen eine peinlich gu ftrafende Sandlung vorliegt, die Sache ungefaumt bem zuständigen Kriminal-Gerichte zu übergeben. gleich wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß bie gegen ben Abvofaten Detmold allhier und ben Moor-Commiffair Behner in Gottingen angeordnet gemefenen polizeilichen Confinationen wieder aufgehoben find. — Hannover, ben 22. Juli 1841. — Königliches Hannoversches Ministerium bes Innern. — J. C.

Deflerreid.

Wien, 24. Juli. (Privatmittheil.) Rach einem von ber Crida Massa bes Saufes Geymuller veröffentlichten Musweis, beträgt die Buchschuld ber Glaubiger biefes Saufes allein 3 Millionen 425,850 Gulben Conventions : Munge. Es giebt fein Land in Guropa, welches in diefem Berzeichniß nicht feinen Reprafentanten hat. Gin großer Theil bes hohen Abels, unter benen ber Gemahl ber Mutter ber Erzherzogin Rainer, Fürft Montleard, mit 110,000 Gulben, ift eben fo hart mitgenommen. Rach unfern Gefeten fommen Die Buchschulden in die 4. Klaffe, folglich ift wenig zu hoffen. Bon allen Seiten Deutschlands treffen bereits faufmannifche Rotabilitäten bier ein, welche mehr ober weniger betheiligt zu fein fcheinen. Bon Depot=Schul= ben, fo wie ben laufenden Wechfeln ift noch fein genauer Etat bekannt. Unfere Borfe will fich noch im= mer nicht erholen. — Dienstag wird bas Ramensfest 3. M. ber Raiferin burch ein hoffest in Larenburg gefeiert werben. Der Staatsminifter Graf Rollowrath ift ift auf feine Guter nach Bohmen abgereift.

#### Großbritannien.

Lond on, 20. Juli. Aus einem Artikel ber Morning-Chronicle geht hervor, daß die Londoner Konferenz die drei Bedingungen Frankreichs vor dessen Beitritt zu dem neuen Traktat, nämlich nicht seinen Beitritt zum Traktat vom 15. Juli v. J., serner nicht seine Entwassung zu verlangen und endlich ihm mit der Aufforderung zum Beitritt zu dem neuen Traktat vom 13. Juli d. J. entgegenzukommen, bewilligt hatte.

Ueber den angeblichen Zweck der legten Reise des Königs der Belgier nach England, die Belgisschen Grenzfestungen betreffend, sagt der Courier, bekanntlich jest ein Organ der konservativen Partei: "Die Uebereinkunft, welche den König Leopold auf den Thron von Belgien setze, enthielt Bestimmungen zwisschen den Bertragsmächten, von denen er und der König der Franzosen natürlich zwei der hauptsächlichsten sind,

für biefe Magnahmen waren offenbar vernunftig, ba jene Festungen in ben Händen der Belgischen Regierung als eine Schranke wiber mögliche Ungriffe von Seiten Frankreichs ohne allen Rugen und baber im Ginne jener in: direkten Burgichaft fur ben allgemeinen Frieden und die Sicherheit, welche ihre frubere Erhaltung unter einem verschiedenen Stand ber Dinge erheischte, fchlimmer als Uls Belgien und Holland, unter bem nutlos waren. Namen ber Nieberlande, einen Staat bilbeten, war bie Unterhaltung und hinlangliche Befegung ber ausgebehnten und wichtigen Werke ber befestigten Plate Belgiens eine Aufgabe, welche die Bevölkerung und die Gulfsquellen des vereinigten Königreichs nicht überschritt, baber sie auch ein Element feiner Starke ebenfowohl, als der Wirksamkeit fur die von dem Wiener Kongreß im Intereffe des Europäischen Gemeinwohls vorgeschlagenen friedlichen Zwecke, maren. Die Trennung Belgiens von Holland anderte die Ordnung der Dinge; benn allein war erfteres Land, mit einer Bevolkerung von wenig mehr als vier Millionen und mit mehr als verhaltniß: mäßig verminderten Silfsquellen, ber gehörigen Unter= haltung und bem Militardienst fo ausgedehnter Feftungen, bie in Rriegszeiten Urmeen zu Befagungen erforbern, offenbar nicht gewachsen. Sonach ward die vertrags= mäßig festgesett Demolirung berfelben allerseits als eine angenehme Erleichterung für das junge Königreich betrachtet, während fie gleichzeitig barauf berechnet mar, alle Beforgniß zu entfernen, als konnten biefe ftarken Plage eine Lockspeise fur Frankreichs Chrgeiz und eine Mufforderung fein, fie durch einen Ueberfall zu befeben und fie fo in ein machtiges Werkzeug fur fernere Un= griffe : und Bergrößerungeplane beim Gintritt irgend einer wirklichen ober eingebildeten Rollifion mit andern Kontinental-Mächten zu bermandeln. Bon ber Regierung Frankreichs, wie fie jest zusammengeset ift, bat man vielleicht feine ungerechte Politik biefer Urt zu befürchten, allein es ift Großbritanniens und aller anderen Lander Pflicht, gegen alle kunftig etwa möglichen Ereigniffe, 3. B. die Wiedererscheinung eines Frangoffichen Ministers wie herr Thiers ober anderer revolutionarer Charaftere, auf der Hut zu fein. König Leopold kam, wie man fagt, mehr auf den Wunsch Ludwig Philipp's, als aus eignem freien Willen hierher, um babin ju wirken, bag man nicht auf ber vertragemäßig stipulirten Schleifung der Fortifikationen seiner fosten Plage bestehe, womit man, wie es scheint, noch nicht einmal angefangen hat."

Nach bem Borfen-Berichte bes "Standard" verlieren zwei Londoner Häuser, das eine 25,000 Pfd., das andere 30,000 Pfd. bei dem Fallissement von Gen-

müller.

Die Königin ber Belgier ist noch nicht abgereist; mit dem Befinden bes herzogs von Brabant bessert es sich.

Dile. Rachel ist nach Boulogne abgereist und wird sich nach Bordeaur begeben. Für ihre zahlreichen hiesigen Berehrer hat sie ihr Bildniß zurückgelassen, welches sofort in Kupfer gestochen werden soll.

Um Sonntag hat ein Orkan (berfelbe, der auf dem Kontinent wuthete) im Kanal an vielen Schiffen bedeutenden Schaben angerichtet.

#### Franfreid.

Paris, 20. Juli. herr Mahul, ber abgesette Prafekt des Departements der Oberen Garonne, hat bem Journal des Debats nachstehenden, zur Rechtferzigung seines Benehmens in Toulouse bestimmten Urztikel zugesandt\*):

"Zwei Haupt = Thatsachen haben meinen Aufenthalt in Toulouse bezeichnet, über welche mich zu erklaren mir Bedürfniß ift: 1) die dem Maire auf fein Gefuch ertheilte Erlaubniß, zur Zusammenberufung ber National= Garbe; 2) meine gezwungene Entfernung, bie eine Folge jener Maßregel war. — Ungefichts der Emeute, die verschanzt und bewaffnet war, begab fich bie Munizipal-Berwaltung zu mir und erbat bie Erlaubnif, bie National : Garde zusammenberufen zu burfen, um die Emeute burch Ueberrebung zu beruhigen und auf biefe Weife bem Blutvergießen vorzubeugen. Bei ber meute: rifchen Stimmung ber National-Garbe und ber Muniipal-Verwaltung war ich überzeugt, daß ein folches Refultat nur auf Roften der Freiheit und ber Starfe ber öffentlichen Behörde erlangt werden wurde. Wenn ich mich daher gesetlich für frei gehalten hatte, so murbe ich sie ohne Schwanken verweigert haben. Ich sagte mir aber augenblicklich, baf ich burch Berweigerung ber Busammenberufung einer Rational-Garbe, Die feinem gefetlichen Berbachte unterworfen war, und burch augenblickliche Unwendung der Gewalt, die blutige Refultate liefern mußte, eine Berantwortltchfeit auf mich laden wurde, die nur dann vollkommen gewürdigt werben fonnte, wenn man im Beifte bie unausbleiblichen Folgen eines folchen Entschluffes vorausfah. Der General = Profurator theilte meine Meinung und gab mir foldes schriftlich zu erkennen. — Meine Entfernung mar die nothwendige Folge ber Haltung der National-Garde, die, nachdem fie alle Posten gemeinschaftlich mit ben

\*) Wir haben ben Inhalt bes obigen Artikels bereits gesftern (f. neueste Rachrichten) mitgetheilt. Reb.

laut erklarte, baß fie das Unfehen bes Prafekten nicht vertheibigen, fonbern hochftens feine Perfon burch Begunftigung feines Rudzuges befchugen wolle. Nachftes hendes find nun die Umftande, unter benen meine Ent: fernung erfolgte. - Um 13ten Morgens waren alle Poften, ben ber Prafektur, ihrer Sofe und Garten mit eingeschloffen, von ber National-Garbe befest. Bon fruh an hatte fich bie Emeute auf allen Punkten wieber ge= bildet, beffer bewaffnet, zahlreicher und drohender als am vorhergehenden Tage. Undererfeits gab bie Rational= Garbe laut die Abficht zu erkennen, die Abreife bes Prafekten zu beschleunigen, ba fie bem gebieterischen Berlangen bes Bolkes nicht mehr wiberftehen konne. Diese Dhumacht war von bem Augenblicke an augen: scheinlich, wo die National-Garbe ihre erfte Pflicht, bie Uttentate ber aufrührerischen Menge gegen bas Unfeben bes Prafekten burch Gewalt zurudzuweisen, verkannte. In diefer Lage Schrieb ich zweimal im Laufe bes Morgens an den General = Lieutenant und forberte ihn auf, alle disponibeln Streitkrafte nach ber Prafektur bin in Bewegung zu feben. Ich hoffte die Artillerie-Regi= menter mit ihren Ranonen anruden gu feben; anftatt beffen fah ich ben General Rambaud zu mir tom= men, ber mir im Wefentlichen fagte, bag bie Trup= pen und die Generale sicherlich geneigt waren, bis jum letten Augenblick muthig ihre Pflicht zu thun; daß aber bei der Mifchung der Rational=Garbe und ber Urmee auf allen Poften es ber lettern unmöglich fei, wirkfam zu agiren; bag bie National-Garbe fich aus genscheinlich einmischen wurde, um die Unwendung ber Gewalt gegen bas Bolk zu verhindern; baf alsbann eine Kolliffon zwifchen ber National-Garde und ber Urmee ftattfinden, und daß diefe Berwirrung ben Erfolg unmöglich machen wurde. - Ich fragte bierauf ben General, ob es nicht möglich mare, mich mit einer Ras valerie-Abtheilung ober mit ben Jagern nach ben Rafer= nen ober bem Arfenal zu eskortiren. — Der General erwiederte, daß diefe Operation eben fo wenig ausführ= bar mare, als die erftere, und zwar aus benfelben Grun= ben; daß übrigens die Rafernen und bas Arfenal gang eben fo schwer zu vertheibigen waren, als die Prasfektur. Ich bekenne, bag mir, berucksichtigend, bag sich nur 150 Mann Linien = Truppen in ber Prafektur befanden, jeder Berfuch von hier aus unausfuhrbar Der General fügte bingu, bag bie Emeute fchien. nur meiner Person galte, und baf fich Miles augenblich= lich beruhigen wurde, wenn ich abreifte; er erbot fich freiwillig, mir, wenn ich bie fich brangenben Augenblicke benugen wollte, einen Wagen zu verschaffen, um meine Entfernung zu begunftigen, und zwar ohne Biffen ber Aufrührer, die mich zu erwischen und zu ermorben trachteten. Ich fragte herrn Rambaub, ob ber General-Lieutenant gleich ihm der Meinung fei, baf es bei bem gegenwärtigen Buftande ber Dinge unausführbar fei, von ber Gewalt auf wirkfame Weife Gebrauch ju machen. herr Rambaud erwiederte mir, daß bies die Unficht des General-Lieutenants fei. Da ich mich bem= nach jeber Gewalt beraubt fah, fo erklärte ich bem Ge= neral, daß ich, ba ich mich burchaus außer Stand ge= fest fabe, mein Unfeben auszuüben, in die Mittel willigte, die er anzuwenden wußte, um dem Drohenden ber Rrifis ein Ende zu machen. - Man fann alfo nicht fagen, daß ich vor dem Bergießen bes Blutes ber Mufrührer gurudgefchreckt fei. Ich bin immer ber Unficht gewesen, bag ich bagu berechtigt und verpflichtet mar. Der General entfernte sich fogleich; er fehrte eine halbe Stunde fpater mit bem Plat = Rommanbanten, einem Munizipal-Rathe und mehreren Offizieren ber Nationals Garde gurud. Diefe herren wieberholten mir, baf es nicht mehr möglich fei, bas Bolt im Baume gu halten, und bag fein Mugenblick mehr zu verlieren fei, um mich einem Attentate zu entziehen und ben Aufruhr zu ftillen. Demzufolge stieg ich, nachbem ich neuerbings gegen bie Donmacht protestirt hatte, in welche ich verfest mor-ben fei, mein Unsehen auszuuben und zu vertheibigen, in ben Magen, ben jene Berren an bie fleine Pforte des Gartens beschieden hatten. Es setten sich der Ge-neral Rambaud in Uniform, der Munizipal-Rath mit ben Infignien feines Umtes verfeben, und zwei Offigiere ber National : Garbe ju mir. Bei biefer Gelegenheit wagten jene herren augenscheinlich ihr Leben, um bas meinige zu fchuten. - Dies find die Thatfachen, welche jur öffentlichen Renutniß zu bringen meine Ghre er= heischte. Es geht aus ihnen sicherlich hervor, wenn ich auch eine abminiftrative Magreget (bie Bu= fammenberufung ber National-Garbe) ergriffen habe, be= ren gesetliche Nothwendigkeit vielleicht falfch von mir verstanden war, ich boch nichtsbestoweniger mahrend je= ner fo fdwierigen Tage neue Beweise meiner Singe= bung für die Aufrechthaltung ber öffentlichen Macht ab= gelegt, und bag ich bis jum letten Augenblid, mo es fur mich phofisch unmöglich war, ju agiren, mit berjes nigen Festigkeit gehandelt habe, Die man von einem vernunftigen und muthigen Mann ju erwarten berech= 21. Mahul."

tigt war. (gez.) A. Mahul."
Der Marschall Soult soll an ben General-Lieutenant St. Michel ein Schreiben erlassen haben, worin
folgende Stelle vorkäme: "Mein Herr, Sie sind

fortan unfähig, irgend ein militairifches Rom= mando zu führen."

Wir konnen aus guter Quelle verfichern, bag man hiefigen Orts noch immer hoffnungen über bie Dog= lichkeit einer Berbinbung zwischen bem Prinzen von Joinville und einer jungen Fürstin aus bem Saufe Dranien hegt, obgleich von andern Seiten folche Beruchte wiberlegt werben. Daß herr Thiers mahrend feines Aufenthalts in Solland beshalb einige Befprechungen gehabt, unterliegt feinem Zweifel; ebenfo, baß ber Pring von Joinville fich bei feiner jungften Reife nach Holland personlich bekannt machen wollte. namhaft gemachter 3weck, bie intereffanten Sollanbischen Schiffswerfte und andere Marine-Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen, war wohl nur ein geschickter Bormand.

Briefe, welche geftern aus Lille von Srn. Thiers an einen feiner hiefigen Freunde und Unhanger hier angelangt find, enthalten die bestimmte Berficherung, daß berfelbe feine Reise nach Deutschland im August an= treten werbe, ba er nicht von Solland aus gewiffe Theile von Deutschland besichtigen konnte, wie sein 3mischen der Ro= jegiger Reife-Plan beabfichtigt. nigin Chriftine von Spanien und ihrer Schwester ber Bergogin von Berry hat feit Rurgem eine Musföhnung stattgefunden. Diefem Umftanbe ift es auch zuzuschreiben, bag ber Graf von Mesnard, der bie Bergogin von Berry in ber Benbee begleitete, jest bei Besichtigung von einigen Parifer Kuriofitäten in ber Mabe ber Königin Chriftine bemerkt wird. Die Bergo: gin von Berry richtete, um herrn von Mesnard hierzu aufzuforbern, ein eigenhandiges Schreiben an benfelben.

Dr. Bocher hat bei feiner Untunft zu Touloufe, um bort proviforifch, bis jum Gintreffen bes herrn Ba= ron Maurice Duval, die Verwaltung des Departements gu übernehmen, folgende Proclamation erlaffen: "Bewohner bes Departements der Dber-Garonne! Pra= feet eines benachbarten Departements, habe ich ben Befehl erhalten, mich in Gure Mitte gu begeben. hatte eine folche Ehre nicht verdient; aber je schwieriger bie Umftanbe find, in welche er mich verfett, befto größer ift meine Berantwortlichkeit, und um fo weniger burfte ich bei ber Miffion, bie ich zu erfüllen tomme, unschluffig 3ch giebe nur meine Ergebenheit fur die Regierung und meinen aufrichtigen Gifer fur die Intereffen, die mir anvertraut find, zu Rath. Diese Regierung, biese Interessen, find die Eurigen; indem Ihr sie vertheibiget, wird bie Autoritat Euch felbft vertheibigen. Dies ift ihre Pflicht, fie wird fie erfullen; thut die Gu= rige als Bürger und vergeffet nicht, daß es ein Bedürf: nis und ein Recht für Alle ift, daß die Ordnung geach= tet und bem Gefete gehorcht werbe."

Bu Touloufe mare es beinahe am Abend bes 17 Juli zu abermaliger Störung ber Rube gekommen; eine Ungahl Unteroffiziere bes neu angekommenen 37. Regi= ments wurden von ihren Kameraden bewirthet; nach bem Effen zogen die Militars zusammen nach bem Café Leopold; hier fangen fie die Marfeillaife, während fich ein Bolkshaufen vor ber Thure sammelte. Es follen barauf mehrere von ben Unteroffizieren ber an ben Iagen der Emeute von der Nationalgarde bedrängten Ti= railleurs gerufen haben: Rieber mit ben Touloufanern! Bon biefer Provokation kam es zu einem Streit; Die Burger bewaffneten fich mit Stuhlen, Tischen, Pflafter= fteinen. Die Nationalgarde verfügte fich auf ben Plat vor bem Raffeehaus; Offiziere ber Garnifon tamen her: bei und ertheilten ihren Leuten ben Befehl, fich nach ber Kaferne zu begeben, was binn auch geschah; so wurde bie nahe Gefahr einer blutigen Collifion zwischen ben Truppen und dem Bolke entfernt; um 11 Uhr Rachts berrichte auf bem Plat wie in ber gangen Stabt voll= Fommene Ruhe.

#### Italien.

Rom, 12. Juli. Gang in ber Nahe von Neapel find auf ber Reife babin brei Lanbsleute, bie Maler Cretius, Steffet und Reinke, in Gefellichaft von Amei Frangofen und einem Staliener, von Raubern rein ausgeplundert worden. Diefe follen fich gegen Alle fehr höflich benommen haben, und ce lag ihnen, wie benn immer bei folden Borfallen, wenig baran, ben armen Fremden bas Leben zu nehmen; fo blutdurftig ift ber Staliener nicht, aber befto gelbfüchtiger. Uebrigens foll ber Betturino bei feiner Untunft in Reapel, als fehr verbächtig, fogleich verhaftet worden fein. - Sier macht bie Site fich bei den Leuten fühlbar, wozu ber Ueber: fluß an Wein auch mitwirken mag, und täglich kommt es zu Sanbeln, wobei bas Deffer gebraucht wird. Wir Frembe kummern und wenig um foldje Raufereien, ba fie nur unter ber niebrigften Klaffe ber Bevolkerung, und gewöhnlich in entfernten Stadtvierteln, vorkommen. Mur die, welche in der Mahe des Fremdenquartiers vorkommen, ober unter unfern Mugen vorgeben, wie es Ref. vor einigen Abenden auf bem Corfo widerfuhr, erfahren wir. Solche blutige Scenen erinnern an die Barbarei bes Mittelalters, und auf wen wurden fie nicht einen unangenehmen Eindruck zurücklaffen? Er lauben Sie, wenn ich nun schon einmal mit blutigen Thaten begonnen habe, Ihre Gebulb noch langer gu er-Die Thater, eine Frau und zwei Manner, werben. Die in bem Reiche eingeführten ober einzu-

welche im vorigen Jahre die Frau eines Uhrmachers, die noch bazu hochschwanger war, in ihrer eigenen Wohnung ermorbeten, find bon ben Gerichten gum Tode verurtheilt worden. Der gedruckte Prozef foll ein Gummarium bon Schlechtigkeiten fein, welche bie Scheufale gegen bie Menschheit verübt, und bas Schickfal will, baß die Tochter des verruchten Beibes, obgleich bei dem Mord anwesend, unschuldig ift und Zeugin gegen Mutter und Gefährten abgeben mußte. Ich habe noch nie während eines vielfährigen Aufenthaltes die Romer fo nach Rache Schreien horen, als gegen biefe Morber, welche die Polizei bei der Vorführung zum Tribunal nur mit gahlreichem Militar gegen die Buth bes Bolkes fchuten fonnte, welches fich felbst Recht verschaffen wollte. Man ist nicht ohne Gorge fur die hinrichtung, die zu Ende diefer Woche stattfinden durfte, wenn die Revision ihre Arbeit bis bahin beenbet hat. Es wird hierbei einem Jeben, nicht mit ben hiefigen Sitten und Unfichten bekannten, auffallen, bag in einem Lande, wo Defferftiche an ber Tagesordnung sind, der Mord einer Frau solche Genfation machen kann. Dies ift einfach: ein Mord, im Streit ober aus Giferfucht begangen, wird bedauert, das kann Jedem geschehen; aber ein überlegter, kaltblütig verübter Mord, um zu rauben, wie bei dem Uhrmacher, ift das Schlimmfte, mas der Staliener, ober eigentlich ber Romer, fennt. Dafur ift fein Mitleiben, und fein Gefet ober Abvokat befreit ihn von der Guillotine, die in letter Zeit außerst thätig ift und noch thätiger ge= braucht werden burfte, ba nahe an fechzig bes Todes fculbig bier im Befangniß figen. (Berl. 3.)

Rom, 13. Juli. Die Bekanntwerdung des engli= ichen Geheimenrathsbeschluffes, wonach ber gefangen gehaltene Bifchof von Gibraltar, Monf. Sughes, in Freiheit gefett werden foll, hat hier eine freudige Gen= fation erregt. Der Lord Fitallan, Entel bes fatholifchen englischen Herzogs v. Norfolk, hat sich um diese Sache verbient gemacht, auch die Burgschaft fur ben Pralaten übernommen, bem eine eclatante Genugthuung fur jene gesehmidrige handlung der Behörde von Gibraltar nicht verfagt werben fann. - Der fchon am 10ten b. erwartete Graf v. Bruhl wird feinen letten Mittheilungen nach erft morgen bier eintreffen. - Rach Berich: ten aus Livorno foll nun doch Aussicht vorhanden fein, bas gefunkene Dampfboot Pollup vom Grund bes Meeres herauf zu ziehen. Uebrigens foll von den an Bord befindlichen Baarschaften nichts bem Sause Rothfchild zugehören. Der burch ben unglücklichen Bufam= menftog veranlagte Prozeg beiber Dampfboote wird in Livorno geführt, und wie Sachkundige urtheilen, durfte bas Urtheil bahin ausfallen, bag bas Dampfboot Mongibello ben verursachten Schaden zum größten Theil zu erseten habe. (Allg. 3tg.)

#### Domanifches Reich.

Konftantinopel, 8. Juli. (Privatmittheilung.) Der Sohn Mehmed Uli's, Said Ben, foll nach feinem Austritt aus ber Quarantaine mit großem Pomp beim Gultan eingeführt werben. Biele turfifche Große haben fich bereits zu ihm in die Quarantaine verfügt. aus Alerandrien gurudgefehrten Commiffarien Remal und Mubib Effendi follen am 15. die Quarantaine verlaffen und in einer großen Reichsversammlung Bericht über ihre Miffion erftatten. Der Entschluß Mehmed Mit's, feinen eigenen Gohn als Beifel nach Konftanti= nopel zu schicken, hat feine Biderfacher fehr überrascht, und die Bahl seiner Unhänger in der Hauptstadt hat sich burch biefen flugen Staatsstreich fehr vermehrt. orthodoren Moslims ift eine innige Berbindung Deb: med Mi's mit ber Pforte ohnedies lieber, als die Gulfe von der gangen Chriftenheit, Diefe fagen bereits, wenn bas Reich bes Islams zu retten ift, fo fann es nur mit Gulfe bes machtigen Urmes Dehmed Uli's geschehen. — Mus Candia meldet Tahir Pascha vom 28. Juni, bag er brei Schiffe mit Waffen und Du= nition fur bie Infurgenten weggenommen habe. - Der öfterreichifche Ubmiral Bandiera ift nach ben Ruften von Sprien und Canbia abgesegelt.

Rach Englischen Blättern lautet bie Untwort, welche Mehmed Ali auf den Ferman des Gultans unterm 25. Juni an den Großwesir gerichtet hat, folgendermaßen: "Ich habe die Ehre gehabt, ben Brief Em. Soheit zu erhalten, ber mir bie Senbung bes Staatsfanzlers Riamil Efendi an ben Justig = Minister Muhib Efendi, der fich jest auf einer Miffion hierfelbst befindet, anzeigt, und woburch er beauftragt wird, mir einen Raiserlichen Hattischeriff zu übergeben, welcher fol= gende Bestimmungen enthalt: ""Die Regierung von Egypten wird mir beftatigt, mit ber Bollmacht, fie erb= lich meinen mannlichen Nachkommen vom altesten Sohn auf ben altesten Sohn zu übertragen. In Bukunft, im Fall die Regierung jum erftenmal erledigt fein wird, foll fie auf meine mannlichen Rachkommen übergeben, bom alteften Sohn jum alteften Sohn und die Pforte wird ihre Erbfolge bestätigen. Im Fall die männliche Linie ausstirbt, sollen die männlichen Kinder der Tochter meiner Familie fein Erbfolgerecht haben. Die Berfügungen bes Sattischeriffs von Gulhane und alle mit befreundeten Machtin abgeschloffenen ober abzuschließen= ben Berträge sollen in Egypten vollständig ausgeführt

tet werben, mit den burch Lokal-Umstände nöthig gemach= ten Modificationen. Alle Abgaben, Behnten und Gin= funfte, bie in Egypten erhoben werden, follen im Ra= men Gr. Sobeit und nach bem von ber hoben Pforte angenommenen Billigfeits: Spftem erhoben werden. Es foll bafur geforgt werben, baf ber in einem andern Rai= ferlichen Ferman bestimmte jährliche Tribut zu ben festgefetten Perioden bezahlt werbe. Die Quantitat Ges treibe und Sulfenfruchte, welche bie Egyptische Regierung bisher jährlich nach den beiden heiligen Städten (Mekka und Medina) zu schicken pflegt, foll ferner punktlich ab= gefandt werben. Da die fehr wichtige Regulirung ber Munge von der hohen Pforte nachstens stattfinden wird, fo daß funftig feine weitere Beranberung, weber in bem Gehalt, noch in dem Nominalwerthe der Munge, vor= geben wird, fo follen bie mir in Egopten im Namen Sr. Hoheit zu pragen erlaubten Gold= und Gilber= Mungen benen, bie in ber Raiferlichen Munge geprägt werden, in jeder hinficht ähnlich fein. Da in Friedens= Beiten 18,000 Mann gum innern Dienste in Egypten genügen, fo foll biefe Bahl nicht überschritten werben, es fei benn, baf bie Land: und Gee-Truppen in Rriegs: Beiten jum Dienste ber hohen Pforte vermehrt werben muffen, in einem Berhaltniffe, wie es fur angemeffen erachtet werben burfte. In Betreff ber Dienstzeit follen fowohl die Gewohnheiten der Landes-Ginwohner, die Grundfage der Billigfeit beruckfichtigt werben. Die Dekorationen und Fahnen ber Egyptischen Truppen follen von denen der andern Truppen des Reichs nicht verschieden sein u. Die Dekorationen ber Offiziere ber Egop= tifchen Marine und die Flaggen ihrer Schiffe folleneben fo fein, wie die in Konftantinopel. Die Ernennung ber Land- und See-Offiziere aufwärts bis zum Dberftenrang einschließlich foll bem Statthalter von Egypten zuftehen, aber die der Offiziere höheren Ranges wurde von bem Billen Gr. Sobeit abhangen, beffen Befehle zu bem Ende eingeholt werben follen. Die Regierung von Egyp: ten foll funftig feine Rriegsschiffe mehr ohne besondere Erlaubniß der hohen Pforte bauen."" Nachdem ich zu= vor taufenbfachen Dank abgeftattet habe fur bie ausge= zeichnete Bohlthat, die man mir erwiesen hat, beschäftigte ich mich damit, den Hattischeriff als Zeichen ber Uchtung und angemeffener Ehre zu empfangen. Ein gahlreiches Gefolge follte ihn von ber Wohnung Buhib Efendi's abholen und nach meinem Palaft begleiten. Sobald ich feiner anfichtig wurde, ging ich ihm entgegen, von Dant und Chrerbietung erfüllt, empfing ibn in meine Sande und berührte ihn achtungsvoll mit meis nen Lippen. Nachbem ber erwähnte Minifter bie mir verliehene ehrenvolle Auszeichnung an die Bruft gehef= tet hatte, wurde ber Sattischeriff eröffnet und öffentlich vorgelefen, in Gegenwart aller Ulemas, richterlichen und geiftlichen Oberen und aller Diener der hohen Pforte, die ihre Freude bezeugten und taufenbfache Bunfche fur die Emigkeit bes Reichs und die Dauer der glorreichen Regierung Gr. Soheit außerten. Damit alle Unterthas nen Gr. Sobeit an ber burch folde gludliche Rachricht erregten Bufriedenheit Theil nehmen, und damit bie Gebete fur bie emige Dauer bes Reichs allgemein fein möchten, ließ ich zu Alexandrien wiederholte Artillerie= Salven zu Lande und zu Waffer abfeuern und alle Schiffe flaggen. Much zu Kahira und in andern Stab= ten wurden zum Zeichen ber Freude die Kanonen abge= feuert. Obgleich meine bankbaren Bemuhungen nie ber von Gr. Soheit einem fo schwachen Bafallen erwiesenen Suld gleichkommen konnen, fo werbe ich bennoch, ftolg und glucklich ben Reft meiner Tage feinem erhabenen Dienste zu weihen, und in der Ueberzeugung, daß ich baburch eine heilige Pflicht erfülle und in biefer und in jener Welt Glückseligkeit verdiene, ernstlich und aufrich= tig bie in bem oben erwähnten Raiferlichen Ferman ent= haltenen Bestimmungen treulich erfüllen; so wie auch meine Nachkommen barin bie allgemeine Richtschnur ihres Benehmens finden und ihrerseits die ber hohen Pforte unterworfenen Bafallen fein muffen; ihr ein: ziger Wunsch, wie der meinige foll sein, daß sie als lenthalben und jederzeit die gnädige huld ihres Obers beren verbienen mogen. Mit biefen Gefinnungen ift bies fer unterthänigste Brief gefdrieben, bei ber Ruckehr bes oben ermahnten Minifters, der die Ehre haben wird, ihn Emr. Sobeit ju übergeben. Wenn er empfangen ift, bitte ich, baß Gie gu meinen Gunften, fo unwurbig ich auch beffen fein mag, die fernere gewöhnliche Suld Gr. Soheit mir erwerben und auch mir ihre große und schätenswerthe Gute bewahren.

führenben Ubminiftrativ-Gefete follen gleichfalls beobachs

#### Tokates und Provinzielles.

Den 26. Juli: "Die Burger in Bien," Luftfpiel in 3 Mufgugen von Abolph Bauerle. Meifter Staberl, herr Schols, erfter Komiker am R. R. Thea= ter an ber Wien, als fechfte Gaftrolle. Sierauf: Der hofmeifter in taufend Mengften." Luftspiel in 1 Uct, nach bem Frangofischen bear-beitet von Theodor Sell. Magister Lassenius, Sr.

"Die Bürger in Wien" ift ein fehr armliches Luft= fpiel, gang ohne Poefie, rein zusammengeflickt. Die Des

Scholz.

über auf funftlerischen Werth Unspruch machen. Wir wiffen nicht, wie viel erfahrungemäßige Babrheit in biefen Wiener Philiftern liegt, die uns Bauerle vor-Das übrige Deutschland wenigstens hat ein an= beres Bürgerthune voll Gelbftbewußtfein u. Gelbftvertrauen bervorgbilbet, bas auch im militarifchen Dienft feinen Mann zu stellen weiß. herr Scholz war als Meifter Staberl, wo fich irgend Gelegenheit fand, charakteriftisches Spiel zu entfallen, gang vortrefflich. Go erinnern wir nur an die Scene, wo er meint, Rathchen habe fich in Wie er ba an bas Mabchen berantrat und immer liebevoller und herzlicher und muthmachenber wurde, und endlich fagte: "Ueberlaß Dich gang bem Gefühle Deines Bergens!" — Das war in ber That Das war in der That Gefühle Deines Bergens!" großartig. Chenfo feine Ergablung von bem famofen Frühftuck, und die Scene, wo er im Dienst den an der Bache vorübergehenden, tauchenden Civiliften erfchreckt. Berr Bohlbruck hatte fich das berbe, fernhafte De= fen bes Throlers gang zu eigen gemacht. Wir gefteben, feine ruftige Thatigkeit und immer gleich meifterhafte Sicherheit zu bewundern.

"Der hofmeifter in taufend Mengsten" machte einen erfreulichern Gindrud: bier ift bestimmte Charafteriftif, Leben und Bewegung. Diese alten Magister, wie Laffenius, den uns herr Schols fehr ergoplich darftellte, sterben jeht allmälig aus; indessen barf ber Zukunft nicht bange fein, ihrer einft gang entbehren gu muffen, viele unserer jungen Philologen geben fich alle aufrichtige Mühe, wo möglich schon mit zwanzig Jahren die treff: lichften, vertrochnetften Pedanten herauszubilden - Gott helfe ihnen weiter! Fraulein von Carlsberg verdient Tobenbe Ermahnung, indes Berr von Carteberg manches zu wunschen übrig laft. Serr Senning bagegen ift in feinem Sach ein burchaus tuchtiger Schauspieler; er bewegt fich mit wohlthuender Sicherheit, er lebt feine Rolle. Berr Scholg wurde gerufen.

Theodor Dpis.

Mannigfaltiges.

Die Karleruher Zeitung meldet aus Sufingen vom 18. Juli: "Der benachbarte Drt Fürftenberg wurde heute von einem fchrecklichen Unglud heimgefucht. Diefen Bormittag um 9 Uhr brach in einem Saufe

ftropfchen Lokal-Poffen konnen biefem Machwert gegen: | von 2 Stunden bas gange Stabtchen, 50 Gebaude, bie | Rirche mit eingerechnet, bis auf ein einziges Saus, in Usche lag und baburch 40 Familien ihres. Obbaches beraubt murben. Leiber ift auch ein Menschenleben gu beklagen, indem ein Rind von 3 Jahren in den Flammen umfam."

> Mr. Sobfon, ein Englander, hat vor einiger Beit in Rom ein großes Gerebe von fich gemacht, benn er ließ burch bas Diario di Roma öffentlich anzeigen, baf er in bem Gafthaufe Porta del Popolo eine leben= dige Girene gegen bezahlte Eintrittskarten zur Schau In der That fah man ein großes Bimmer in einen Teich verwandelt, und darin eine Geftalt herum= schwimmen, halb Weib und halb Fisch, die lange, schwarze, über ben blendend weißen Raden herabfließende Saare hatte, ein zierliches Colier von Mufcheln um ben Sals trug und ein trefflicher Taucher war. Sobfon gab diesem wunderlichen Geschöpfe den Namen Bevelao, zog eine Menge schauluftiger Leute an, und lockte selbst Perfonen aus höheren Standen herbei. Gines Abends aber brach diefes schone Geemonftrum in lautes Schluch= gen aus, große Thranen rollten ihm über bie Wangen, und endlich ftieß es die klagenden Worte aus: Pity for mercy's sake, piti! (Erbarmen, um Gottes Willen, Erbarmen!) Die aber- und leichtgläubigen Buschauer hielten diese Sprache für die eigentliche Sprache dieses Wes fens, und die Illufion war noch größer, als aber Sod= fon bas weibliche Fifchthier unbarmherzig zuchtigte, und dies abermal wimmernd ausrief: Save my life! o God! life and I obey! b. i. lag mich leben, o Gott! nur leben und ich gehorche — so wurde man aufmert= famer, untersuchte die Sache genauer, und fand, bag ein abscheulicher Betrug und Bucher babinter fei. Die Sirene war eine Englanderin von Geburt, nannte fich Jane Seone, und wurde von Hobson theile burch Berfprechungen, theils burch Gewalt zu Diefer Rolle ge= zwungen. Er hatte ihr wirklich eine Fischhaut an ihre eigne geschickt angenaht, und ihr alles vorgeschrieben, was fie zu thun hatte, fie aber babei berglos geschunden, gemartert und in jeder hinficht hochft unwurdig miß: handelt. Die Buchtpolizei hat ihn zur beständigen Rerferftrafe verurtheilt. (Wiener Zeitschrift fur Runft 2c.)

Man hat sich in ber Menagerie bes Muse= Feuer aus, bas fo schnell um sich griff, daß in Zeit ums ber Naturgeschichte in Paris fürzlich überzeugt,

baß bei bem Muskriechen ber jungen Schlange aus bem En einer Boa (Riesenschlange) die Mutter obschon keine Barme-Entwickelung bei ihr Statt findet, fich boch auf bie Gier legt, wie ein brutender Boget, fie gegen jebe Sand, die sie ihr nehmen mochte, vertheidigt, und ihnen die höhere Temperatur bewahet, worin fie mahrend ber gangen Dauer diefer Urt von Brutung verharren, die von der Brütung der Bögel so sehr verschieden ist, da lettere die Eigenschaft besitzen, ihre Gier aus sich selbst zu erwärmen. Die Reptilien haben als kaltblutige Thiere keine andere Temperatur, als die des umgebenden Me= biums, in dem fie leben; bier nun aber trug die Mutter, die fo warm wurde, wie der Boben ber Rifte, worin fie eingeschlossen war, bazu bei, für alle Gier eine zur Ausbrutung derfelben gunftige Gleichheit der Temperatur hervorzubringen. Inzwischen kamen von funfzehn von ihr bebruteten Giern nur acht jum Musschlupfen, und zwar fand das Ausschlüpfen aus dem erften am 57ften Tage nach ber Bebrutung Statt. In diesem Augenwas feit zwei Monaten nicht mehr geschehen war. Sie fraß ein Kaninchen und zwei Kilogramme Ochsenfleisch. In Zeit von vier Tagen, in verschiedenen Zwischenräu= men, fchlupften alle biefe jungen Schlangen aus ihrer Schale, der fie fich mit ziemlicher Schwierigkeit entledig= Raum geboren, zeigten fie boch schon eine Lange von 55 bis 70 Centimeters, waren von der Dide ber gewöhnlichen Natter, schienen den Gebrauch aller ihrer Sinnorgane zu befigen, bewegten fich mit großer Bewand= heit und fuchten mit ihren Kinnladen gu beißen, ober vielmehr zu piden. Sie waren regelmäßig gefledt, gli= den gang ihrer Mutter, und ichienen fich gang gut gu entwickeln. Das Beobachten ihres Wachsthums burfte um fo intereffanter fein, ba man babei vielleicht einige Beichen finden murbe, Die, genau beobachtet, fpater gur Bestimmung des Alters diefer Thiere dienen konnten.

Rebattion: G. v. Baerit u. S. Barth. Drud v. Graf. Barth u. Comp.

Theater : Mepertoire.

Mittwoch: "Romeo und Julia." Große Oper in 4 Ulten von Bellini. Komeo, Madame Fischer Schwarzböck, Hof : Opernsängerin aus Karlsruhe, als lezte Gastrolle.

Donnerstag: "Berner", oder: "Herz und Welt." Bürgerliches Schaufpiel in 5 Ukten von Carl Gustom. von Carl Gugfow. Julie, Dile, Billa Bowe, vom hoftheater ju Mannheim, ale fünfte Gaftrolle.

Berlobung 6 = Unzeige,
(Statt besonderer Melbung.)
Die Beelobung meiner ältesten Tochter Auguste mit dem Pastor von Rosen und Schwardt, herrn Järisch, gebe ich mir die Ehre, entfernten Berwandten und Bekannten hiermit ganz ergebenft anzuzeigen: ber Raufmann Bergog.

Mis Berlobte empfehlen fich : Auguste Bergog. Couis Jarifd. Kreugburg, ben 24. Juli 1841.

Entbinbungs : Ungeige. Die geftern Rachmittag um 21/2 uhr fchwer, jedoch glücklich erfolgte Entbindung meiner Frau Emilie, geb. Afch op e, von einem Mad-chen, beehre ich mich, statt besonderer Meldung hierdurch ganz ergebenst anzuzeigen. Arednig, 25. Juli 1841.

Liehr, Juftitiarius.

Entbindungs = Angeige. Die gestern Abend um acht Uhr erfolgte glüdliche Entbindung feiner lieben Frau, geb. v. Chidfuß, von einem gesunden Anaben, zeigt, ftatt jeder besonderen Meldung, bier-

burch ergebenft an: v. Gellhorn, Reg.: Uffeffor. Breslau, ben 27. Juli 1841.

Tobes : Angeige. Gestern Morgen um 9 Uhr entschlief nach langen, schweren, aber standhaft erdulbeten Leiben, unsere theure, geliebte Sattin und Mut-Leiben, unsere theure, genevie Sattin und Mutster Louise helm, geb. Stumpf, in dem Alter von 66 Jahren und 2 Monaten. Im tiesten Schmerzgefühl widmen wir diese Anzeige unsern Verwandten und Freunden zu fliller Theilnahme, statt besonderer Melbung. Bressau, den 27. Juli 1841.

Die Binterbliebenen.

Wegen Kränklichkeit bin ich gesonnen, meine Besigung in Morgenau Rr. 9, bestebend in Wohnhaus und Stallgebäube, Gartenhaus mit Salon und Rebengelaß jum Kaffeeschank, nebst großem Boft- und Gemüse Garten, alles im beften Buftande mit bem gangen bagu ges borigen Inventarium laut besonberem Berzeichniß aus freier hand zu verkaufen und kann die Uebernahme balb erfolgen. Rothenbach.

Ein wenig gebrauchtes Sopha fteht zu ver-Robbe.

So eb n ist erschienen und bei G. P. Aber-holz in Breslau (Ring : und Stockgaffen-Ede Rr. 53) zu haben:

F. H. Fuchs:

Der wohlerfahrene Liqueurs, Branntweins, Rums, Cognacs, Bifchofs, Punfchs, Weins und Eau de Cologne-

abritant. Gin

gemeinnütiges Tafchenbuchlein fur alle, die bamit zu thun haben.

Leipzig, in Commiffion bei Friedrich Fleifcher. Preis geh. 20 Ggr.

In ber Buchhandlung G. P. Aberholz in Breslan (Ring u. Ring : und Stockgafen:Ede Rr. 53) ift gu haben: Grundliche Unweifung

Schnell = Essig = Fabrikation,
ober die Kunft, in Seit von zwei Etunden
einen guten, scharfen, chemisch reinen Essig
ohne bedeutende Kosten zu bereiten, so wie
die Fabrikation des Doppel Essige. Theores
tisch und praktisch dargestellt von August
Lehmann, praktischem Fabrikanten. Mit
13wei Steintafeln. 15 Sgr.

Enthulltes Geheimniß

ber Fabrifation eines bem Champagner voll-tommen ahnlichen Bieres, Bon einem berühm-ten Chemiter erfunden. Berfiegelt. 10 Sgr.

Bei C. G. Denbeg in Collin ift erichie-nen und bei G. P. Aberholz in Bred-lau (Ring: und Stockgaffen: Ede Rr. 53)

Rurge Unleitung jur Berfertigung verschiedener Arten von

Obstweinen, Liqueuren und Effig.

Ein ficherer Begweifer für Hausfrauen und Alle, die fich diese Getranke ohne kostspielige Upparate auf eine wohlfeile Urt reinlich und wohlschmet=

fend felbft bereiten wollen. rend selbst beretten wollen.
In Umschlag geheftet 7½ Sgr.
Die Haupt-Rubriken bes Inhalts sind: Bereitung der Obsiweine und des Essigs. Die Berfertigung des Meths. Die Berf. der Liqueure. Rothe Weinliqueure. Weiße Wein-liqueure. Katasia's. Liqueure von eingekochten Fruchtsäften. Liqueure, welche auf dem Wege der Destillation verfertigt werden. Das Färben der Liqueure. — Jede dieser Abtheilungen enthält eine Menge erprobter Rezepte.

Bei L. H. Bofenberg in Leipzig ist so niglich Preußischen Regierung und auf bie eben erschienen und burch alle Auchhandlung ganze Preußische Monarchie ausgedehnt. zu beziehen:

### Das papstliche Breve

vom 25. März 1830,

die gemischten Chen betreffend,

Grundlage eines bemnachstigen Bergleiches zwischen ber Romischen Curie und ber Ro= Rebft

allgemeinen Reflexionen über die gemischten Ehen und bas Ber=

hältniß zwischen Staat und Kirche in ber jegigen Beit. Bon

Dr. Carl Pragmaticus. gr. 8. broch. 1 Athir. Si vis pacem, para bellum

Einladung.

Die Mitglieder bes Actien : Bereins jum chauffeemäßigen Bau ber Reichenbach: Langenbielauer Commerzial-Strage

werben hierburch zu einer auf ben 31. b. M. Bormittag um 9 11br

im Gafthofe jum golbnen Stern in Reichenbach angefesten Generalversammlung eingelaben. 3weck berfelben ift:

1) Erstattung des Berichts über die gegenwärtige Lage des Unternehmens, unter Borlegung des Bau-Projekts resp. Kostenanschlags.
2) definitive Beschlussassung über die Ausführung des Baues,
3) Borlegung des Entwurfs des Bereinsstatuts, und

Mabl bes Directorii.

Actionatre, welche weber in Person erscheinen, noch ein anberes Mitglieb bes Bereins ju ihrer Bertretung bevollmächtigen, werben ben burch Stimmenmehrheit gefaßten Befchlusfen ber Erichienenen für beitretend erachtet werben. Reichenbach, ben 14. Juli 1841.

Der Comité

für die Reichenbach-Langenbielauer Chauffee. G. Girndt, Wilhelm Dierig, 5. v. Gichborn, auf Guttmanneborf. 3. G. Hilbert, Raufmann. Raufmann.

Raufmann u. Lieutenant. Königl. Post: Sefretär. Königl. Landrath auf hennersdorf. Mudolphy, Gr. v. Sandreczsty: Sandraschills. Schöler u. Zeunegg, Wege: Baumeister

v. Geidlit, 3. Scholt, Burgermeister. Schumann, Banbesaltefter auf Sabenborf. Kaufmann.

Die fünfte Auflage von Rendschmidt's Lesebuch. 3m Berlage von F. G. C. Lendart in Breslau, am Ringe Dr. 52, ift fo eben

Lesebuch für die obere Klasse der katholischen Stadt: und Landschulen. herausgegeben von Felix Rendschmidt, Oberlehrer am königl. kathol. Schullehrer: Seminar zu Breslau. 5te Aust. 500 Seiten. Partie:Preis 10 Ggr.

Diefes Lefebuch hat eine, felbft bie fühnften Erwartungen bei weitem übertreffenbe Mufnahme gefunden, so daß es gegenwartig in ben mehrsten Elementarschulen, sowie in ben Schullebrer-Seminarien aller Theile Deutschlands und ber Schweiz eingeführt ift.

Wiener Rauch = und Reise = Stocke, für jeben resp. herrn Raucher empfehlenswerth. Diese Stode haben die Starte eines gemöhnlichen Spazierstodes, in sich selbst ben Ropf und Abguß, und indem der Rauch durch Wasser geläutert wird, gewinnt ersterer einen angenehmen Geschmack. In Kommission erhalten und zu haben bei F. W. Viertel, Schmiedebrude Rr. 11.

Mit einer Beilage.

### Beilage zu No 173 der Breslauer Zeitung.

Mittwoch ben 28. Juli 1841.

### ber Buchhandlung Josef Max und Komp. in Breslau.

und Romp, zu haben: Friedrich Wilhelm III.; fein Les

ben, fein Birfen und feine Beit. Gin Erinnerungshuch fur bas Preußische Bolf, vom Reg.=Rath Rrebichmer;

12te Lieferung, mit 4 saubern Portraits. Preis: 5 Sgr.
Der Umstand, daß von dieser Ausgabe vom Leben des hochsel. Königs, zur Effectuirung der eingehenden Bestellungen dis jegt 24,200 Exemplare gedruckt werden mußten, mährend die eingehende gedruckt werden mußten, mährend die einstellen gedruckt werden mußten. rend die zahlreichen concurrirenden Werke nur einen sehr mäßigen Absaß erzielten, beweist am besten, welchen Anklang und Beifall dasselbe gefunden. Der letten Leferung wird ein kac simile des hochsel. Königs beigefügt werden, wozu Ihre Durchlaucht die Krau Kürsstin von Liegnig buldreichst einige Zeilen, welche der hohe Berewigte an seinem letten Geburtstage, den 3. August 1839, von Teplig aus an Pochbieselbe gerichtet hat, zu bestimmen geruht haben; — eine interessante Beilage, die gewiß allen Besissen des Werkes sehr willkommen sein wird. rend bie gabireichen concurrirenden Werfe nur

Sochft intereffante neue Schrift.

So eben erichien und ift in allen Buch-hanblungen, in Breslau in ber Buchhand-lung Josef Mag und Romp. ju haben:

#### Das Ende kommt.

21 u s bem Worte Gottes

den neuesten Zeitereignissen grundlich und überzeugend bewiesen;

grundlich und überzeugend bewiesen; mebst gänzlicher Entkräftung der Vorurtheile gegen das Warten und zählen auf die Zukunft des Deren; wie auch gründlicher Nachweisung, daß der verewigte Prälat Bengel sich in Betress des Entscheidungsjahres um 7 Jahre derft das Jahr 1843 ist das Ziel, in welchem der große Kampf zwischen Licht und Finsterniß ausgefämpst werden Licht und Kinsterniß ausgefämpst werden und das längst erwartete Friedensreich Jesu auf Erden beginnen wird.

Bon dem Berfaffer der vernunft = und schrift= mäßigen Gebanken über bie Schöpfung

und Dauer der Welt. 3weite Auflage. Preis 6 Gr.

Rautionsfähigen Bauluftigen wird bies

mit bem Bemerken bekannt gemacht, baß Zeich-nung und Unschlag im Termine vorgelegt werben wird, auch bei bem Königlichen Bau-Inspektor herrn Jahn eingesehen werben

Breslau, den 25. Juli 1841. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

Mothwendige Subhastation.

Das, nach ber, nebst Sppotheten-Schein bei bem Botenmeister einzulehenben Tare auf 28,161 Rtht. 27 Sgr. 9 Pf. lanbichaftlich ab-

Königl. Fürstenthums: Gericht.

ber Praflufion vorgelaben. Reiffe, ben 17. Mai 1841.

Bei Gerhard in Banzig ist so eben erichienen und in allen Buchhandlungen, in bart'schen Berlagshandlung ift erschienen u.
Breslan in der Buchhandlung Josef Max in allen Buchhandlungen, in Breslau in der Buchhandlung Josef Max u. Komp.

Der Waldbau in furzen Umriffen

bon Dr. 23. S. Gwinner,

Kreis-Forstrath bei ber Königl. Bürtember-gischen Finangkammer bes Jartfreises in Ellwangen.

meite vermehrte Anslage.
Mit 2 ithhogr. Tafeln. Preis 1 Atlr. 6 Gr.
Von diesem praktischen Buche ist nach weinigen Jahren eine zweite Auflage nöthig geworden. Forstleuten, Waldbesitzern und Ortsvorstehern bürfte dasselbe ein unentbehrliches handbuch sein, und der billige Preis macht eine allgemeine Verbreitung zuslässe.

In der Buchhandlung Josef Mag und Romp, in Breslau find zu haben:

Manover : Narten: Reimann's Rarte von Deutschland. Sect. 150, 151. hirschberg, Brestau. 1 Rti.

Diefelben auf Leinwand gezogen 11/2 Rtl. Plan ber Manover-Gegend in Schle-fien. Fol. color. 10 Sgr.

sien. Fol. color. 10 Sgr.
Gegend zwischen Liegnis, Breslau und Schweidnig. fl. Fol. 7½ Sgr.
Kerner sind so eben eingetroffen:
Neber Uebungen und Mandwer im Frieden. Ein Wort zur Orientitung und Werkandigung über biesen so wichtigen Gegenstand. 8. Berlin. geh. 15 Sgr.
Betrachtungen über den Offizier in Praxis und Theorie, von einem Deutschen. 8. Kassel. 11½ Sgr.

Im Berlage von Dunfer und humblot ift so eben erschienen und in allen Buchhand-lungen, in Brestau in der Buchhandlung Josef Max und Komp. zu haben: Die

beiden preußischen Städte Drdnungen, perglichen von

Rarl Streckfuß,

Roniglich Preufischem Geheimen Dber-Regierungsrathe. 8. geh. Preis 10. Sgr. netto.

Bekanntmachung.
Am 3lften d. M. Rachmittags 3 uhr soll in Kapsborf die Errichtung einer Feldfüche, eines Stallgebäudes und die Dielung eines Speisezeltes baselbst dem Mindestforbernden vordehättlich der Genehmigung überlassen werd den Raufungschlieben Raufungschlieben Mentweisen werd die Bekanntmachung. In Termino ben 13. August b. 3., Rachmittags 3 uhr, foll im Lotale bes Roniglichen Land: und Stadtgerichts hierfelbft ein goldner Schmud, bestehend in Salskette', Ohrringen, Busennabel und Ramm, fammtlich mit Amethysten befest, öffentlich gegen gleich baare

Jahlung versteigert werten. Frankenstein, den 21. Juli 1841. Der Königliche Kreiß-Justizrath Ressel.

An ft i o n.
Am 29sten d. M. Borm. 9 uhr u. Rachm.
2 uhr follen in Rr. 64 Reusche Straße eine Partie Tabake und Cigarren, demnächst handlungs-utenstillen, als: Repositorien, eine Ladentafel, Pulte, Waagen 2c.,

öffentlich versteigert werben. Breslau, ben 22. Juli 1841. Manuig, Auft. Kommis.

Bekanntmachung.
Der Apotheker Louis Eduard Schönsborn aus Groß-Glogau und bessen verlobte Braut Henriette Amalie, verwittwete Apotheker Hoffmann, gedorene Ludewig hierselbst, haben vor Einschreitung ihrer Ehe die in hiesiger Stadt Canth nach dem Casparischen Kirchenrechte unter Ehegenossen obwaltende strenge Gemeinschaft aller Güter und des Erwerbes, zusolge gerichtlichen Berstrages vom 22. Mai 1841 ausgeschlossen, was hiermit zur össenlichen Kenntnis gedracht wird. Canth, den 28. Juni 1841.
Königliches Lands und Stadt Sericht. Pferd = Berfauf. Bufolge hobern Befehls foll ein Offizier-Chargen-Pferb unterzeichneten Commandos öffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben. hierzu ift ber Termin

Freitag ben 30. Juli c. Morgens 10 uhr auf bem Kasernenhofe im Bürgermerder anberaumt, wogu Raufluftige eingelaben merben.

Breslau, ben 26. Juli 1841. Das Commando ber 11. Infanterie-Brigabe.

Anttion.
Freitag den 30. Juli Morgens von 9 uhr und Nachmittags von 2 uhr an sollen in mei-28,161 Athi. 27 Ggr. 9Pf. landschaftlich abgeschäfte, in bem Grottkauer Kreise belegene Gut Kleinscarlowiß soll ben

1. Dez ember c. Wormittags 10Uhr an orbentlicher Gerichtsftelle subhastirt werden. Dies wird zugleich ben unbekannten Erben bes Kausmann und Gutsbesißer August Sandmann zu Reinerz, als eingetragenen Mealgläubigers, bekannt gemacht.

Auch werden zu dem Termine die Elementine Sophie Lucretia Freyin v. Reppert, deren Aussenhaltsort unbekannt ist, sowie alle übrigen Real-Prätendenten bei Beimeidung der Präklusion vorgeladen. nem Lotal, Schubbrude Rr. 30, mehrere Effetten, beftebend in Damen- und herrentleibern, Uhren, Rupferstichen in Rahmen, einem großen Repositorium, einer Bangelampe von Mildglas, einem Paar großen Quoblibets in Rahmen, einigen Kisten Sigarren, einer Partie Buder verschiebenen Inhalts und in einem guten Flügel von 61/2 Oktaven öffentlich versteigert werben, 11 uhr an bie Reihe. Reymann, verfteigert werben; ber Flugel tommt pracife

Konigl. Auftions-Kommiffarius.

3met zweijahrige Sprung-Stiere, Schweizer Abkunft, stehen beim Dom. Malkwis, Breslauer Kreis, jum Berkauf.

In meinem Berlage ift fo eben neu erschienen und in allen Buchhandlungen, in Bres.

In meinem Berlage ift so eben neu erschienen und in allen Buchbandlungen, in Bres- lau bei Graß, Barth u. Comp., herrenftr. 20, zu haben:
Schneider, Dr. Robert, Leitsaben für den geographischen Unterricht in der Schlesischen Heimathskunde. Are Stufe der Erdlunde. gr. 8. 12½ Sgr.
Dessen lurzer Abriß der Schlesischen Heimathskunde. gr. 8. 5 Sgr.
Studda, Seminarleber, kalligraphische Wandvorschriften. Ein hülfsmittel zu einem zweckmäßigen und erfolgreichen Schreibunterricht für Stadt: und Landschulen. In dein Abtheilungen. Preis einer jeden 22½ Sgr. Zweite Auslage.
Erste Abtheilung: die beutsche Schrift, enthaltend 6 Taseln Kleinbuchkaben und Bise sein, und 5 Taseln Großbuchkaben.
Iweite Abtheilung: die late in ische Schrift, enthaltend 5 Taseln Kleinbuchkaben und 6 Taseln Großbuchkaben.
Oritte Abtheilung: die Kanzleischeitschen 3 Taseln Kleinbuchkaben und 3ife

Dritte Abtheilung: die Kangleischrift, enthaltend 3 Tafeln Kleinbuchstaben und 3ife fern, und 4 Tafeln Großbuchstaben.

Reußerlich in ber alten Form, erscheinen biese Wandvorschriften jedoch im Innern mit mancherlei Abanderungen und Busaben, welche sich beim ersten Blid als wesentliche Berbese ferungen barftellen werben. Ramentlich sind in der ersten Abtheilung neben den abgerunde ten Formen auch die in vielen Gegenden üblichen, für den Anfänger leichteren, ectigen Buche staben mit aufgeführt, welche in der ersten Auflage sehlten, was auch besonders in Betreff der ganzen 3ten Abtheilung: Kangleischrift, der Kall ist, durch welche einem bringenden Bedürfnis abgeholfen werden durfte, da dergl. Borschriften noch nicht vorhanden find.

Deffen Avrlegeblätter zur Erlernung verschiedener Alphabete. 2. Aufl. 10 Sgr.
Diese Bortegebiätter erschienen in der ersten Auflage in einer überaus mangelhaften Aussührung im Gelbstverlage des Verfassers; bennoch wurden sie in sehr kurzer Zeit vergriffen, ein großer Beweis ihrer Brauchbarkeit. Um so mehr wird sich diese neue Auflage des allgemeinken Beisalls erfreuen durfen, da sie in wahrhaft künstlerischer Aussührung den

Kenner wie den Nichtkenner zu befriedigen vermag. Behme, M., Leitfaben für Sprachsch dutler, neunte Auflage, mit Anhang 5 Sgr., ohne Anhang 334 Sgr. (25 Eremplare 25/12 und 2\text{Thi.} 25 Anhänge allein 1/2 Thi. Bon denselben Werfassern sind bereits früher bei mir erschienen:

Schneider, Dr. R., Elementar-Erbtunbe, jum Gebrauch bes Unterrichts in ben Stadt: und Lanbichulen. gr. 8. 121/2, Sgr.
Deffen Leitfaben für ben geographischen Unterricht in ber Preuß. Baterlanbetunbe. Ein tern, und Lehrbuch für Schüler und Lehrer an höhern und niedern Lehranstalten.

Dessen Leitsaden für den geographischen Untereicht in der Preuß. Baterlandskunde.
Ein Eerne und Lehrbuch für Schüler und Lehrer an höhern und niedern Lehranstalken.
gr. 8. 12½ Sar.
Dessen Leitsaden der allgemeinen Erdkunde mit Beziehung auf Natur- und Menschen Leitsaden der allgemeinen Erdkunde mit Beziehung auf Natur- und Menschen her allgemeinen Krüche. Unweisung zur leichten und gründlichen Erlernung der Bruchrechnungen. Junächst als Bordereitungs und Wiederholungsheft für seine Schüler beardritet, so wie auch zum Gedrauch sit Sundang eine Sammlung von Proden und Northeilen der vier Grundrechnungsarten in ganzen Jahlen. gr. 8. 22½ Sgr. Dessen über Veltassen aus der Geschichte, Geographe, Statistit, Physit, Naturgeschichte, Geometrie und den gewöhnlichen Rechnungsarten des Lebens, in 160 Teempeltassen, sür Stadt: und Landschulen, so wie zum Privatgebrauch. Als Zugade einige Andeutungen über die zweckmäßigste Berechnung solcher Ausgaden in berechneten Beispielen.
gr. 8. 1837. 1½ Ahtr.
Dessen ihr Kaumrechnungen. Eine Anweisung zur Berechnung der Flächen und Körper sür Seminare, städtische und gehobene Landschulen, so wie auch zum Selbstunterricht. Mit einer Figurentassel. 8. 15 Sgr.
Dessen Wandbeare vom Preußischen Staat, zunächst für den Schulunterricht entworsen, 6 Blatt, 5 Zuß lang und 4 Juß doch. Diese Karte enthält 1) alle Jauptsstüsse mit ihren Rebenslüssen wird ihrer Dörfer; erstere hinschtlich ihrer Fröße durch zuschlauben der Heichen, wie auch die Kanalie, Sümpse, Woore und Brüche, alles in angemessen turcksen und Verschiedene Zeichen dargestelt, der geschichtlich merkmirdigen Orten der Ausgand verschiedene Farben das hein wichtigsten Orfer; erstere hinschtlich ihrer Fröße durch zuschlaub verschiedene Farben das königl. lithograph. Institut in Berlin besorge. Auch verschiedene Farben für Sprach sich wieder Seichnund der Kabel und Verschiedene Farben für Sprach in Weintstung in gents höcht willsommene leebersicht der Statissin und Einsetzung. Die Ausstatung ist gut, die Etthographie durch das Königl. li

# Direkt aus Paris

empfing ich fo eben ju den bevorstehenden Sof-Festen eine reiche Auswahl ber prachtvollsten Courund Galla: Roben im neneften und feinften Ge:

Salomon Prager jun., Ning, Naschmarkt Rr. 49.

# Schnell-Fuhren.

Jeben Connabend geht ein Wagen nach Samburg in 14 Tagen,

nach Ronigsberg in Dr. in 16 Tagen Lieferzeit. Die Frachten werben nicht höher, als bei ber fonft üblichen Lieferzeit Breslau, im Juli 1841. gestellt.

Spediteur und Fracht-Unternehmer, Reufcheftrage Dr. 45, im rothen Saufe.

# Oel-Press-Tuch.

von reiner Kammwolle und verschiedenen Breiten, empfiehlt zu den billigsten Preisen die Tuchhandlung

A. L. Strempel, Elisabeth-Strasse Nr. 11, zum goldnen Schlüssel.

Offener Arreft. Ueber bas Bermögen bes Kaufmanns H. Schlesinger, auf bem Minge in ber gol-benen Krone hieselbst, sit heute ber Konkurs-Proges eröffnet worben. Es werben baber alle Diejenigen, welche von bem Gemeinschulbner etwas an Gelbern, Effetten, Waaren unb anbern Sachen ober an Briefschaften hinter sich ober an benselben schulbige Jahlungen zu leiften haben, hierburch aufgeforbert, weber an ihn noch an sonst Jemanben das Minbeste zu verabfolgen ober zu gahlen, fonbern folches dem unterzeichneten Gerichte sofort anzuzeigen und die Gelder oder Sachen, wie-wohl mit Vorbehalt ihrer baran habenden Rechte, in das stadtgerichtliche Depositum

einzuliefern. Wenn, biesem offenen Arreste zuwiber, ben-noch an ben Gemeinschulbner ober sonft Jemand etwas gezahlt ober ausgeantwortet wurde, so wird solches für nicht geschehen geachtet und jum Besten ber Masse ander-

weitig beigetrieben werben. Wer aber etwas verschweigt ober guruck-halt, ber soll außerbem noch seines baran habenben Unterpfanbes ober anbern Rechtes

ganzlich verlustig gehen. Breslau, ben 24. Juli 1841, Königl. Stadtgericht. II. Abtheilung. u e ct e.

Subhastations-Bekanntmachung.

Zum nothwendigen Berkause des zur Gürtlermeister Ignaz Lamboy'schen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörigen, Nro. 29
am Neumarkt und Nr. 1613 des hypothekenbuchs gelegenen, auf 3432 Athlr. 5 Sgr. 6
Pf. abgeschäften Hauses, ist ein Termin
auf den 7. September d. J.

Bormittags 11 Uhr
vor dem herrn Stadt-Gerichtsrath Beer im
Parteienzimmer Nr. 1 anberaumt.

Tare und Hypothekenschein können in der
Regissatur eingesehen werden.

Registratur eingesehen werben. Breslau, ben 20. April 1841.

Königliches Stadt-Gericht. II. Abtheilung. Behrends.

Das Dominium Mondidug, Wohlauer Rr. bietet zur Saat Johanniskorn und böhmisches einmal gesates Staubenkorn von ber bies-iahrigen Ernte jum Berkauf aus. Erstere jährigen Ernte jum Berkauf aus. Erftere Sorte hat besonbers bie vortreffliche Eigen-Schaft, wenn foldes in ber zweiten Balfte bes August Monats in gut bearbeiteten Boben erster Tracht nicht zu schwach gefaet wird, bag man ben herbst hindurch nicht nur die Fraftigste Schasweibe erhalt, und bei zweimas ligem Buchfe, ber beibe Male abgehütet mer-ben fann, auch noch einen Ertrag von 10 Korn erntet. Kaufluftige belieben fich an bas Birthschafts-Umt zu wenben.

Bekanntmachung. 3ch bin mit bem Bertaufe bes gu Feften: berg auf bem Markte belegenen Gafthofes event. ber Berpachtung beffelben beauftragt. Bu biefem Behufe habe ich einen Termin auf ben 7. August c. in meinem Amtslokale hiers orts angeseht und labe Kauf- und Pachtlustige hierzu ergebenst ein.

Rabere Mittheilungen bin ich Jebem auf

Erforbern zu machen bereit. Trebnie, ben 16. Juli 1841. Bette, Jufitz-Kommiffarius.

Mon ber Frankfurth a/D. Meffe gurud. gekehrt, widme ich meinen sehr geehrten Geschäftsfreunden die ganz ergedene Anzeige: wie ich durch direkt gemachte Einkäufe in den Stand geseth bin, beste und billigste Waare offeriren zu können, bitte demnach, mich mit geneigten Aufträgen gütigst beebren zu wollen, welche ich mit gleicher Billigkeit und Beellität verbunden, pünktlichst auszusühren bemühr sein werde. bemüht fein werbe.

Meine Bohnung ift von jest ab Dhlauer-

ftraße Mr. 67.

Breslau, im Monat Juli 1841. J. Scholz, Feberposenfabritant.

Weiße Beinkleiderzeuge, als: Satteen, Drill, Engl. Leder, in bester Qualitat, pertauft gu billt: gen Preifen: Louis Bulger, in ber Rornerte. 

Offerte. Wittme in ben Jahren ruftigen Birtens, ganglich un-abhängtg, tuth. Religion, fucht balbmöglichft als Birthichafterin in einer größern Familie, als Befellichafterin einer einzelnen Dame, ober

auch als gute Kinderfrau, ein Engagement. Geneigteft hierauf Reflektirende wollen Ra-beres gefälligft erfragen: in ber handlung Michael Biebrach, Rupferschmiebestraße Mr. 39 in Breslau.

Muf bem Dem. Groß-Biltau bei Rimptich fteht ein gut gerittenes, feche Jahr altes, feh-lerfreies Reitpferb, brauner, gut tragenber Langschwanz zum Berkauf.

Wegen Ubichaffung meiner Equipage tann ich meinen noch bei mir in Diensten stehenben Rutscher Rarl Sturm, 24 Jahr alt, unsverheirathet, Jebermann als Rutscher ober Saustnecht empfehlen, ba ich vollkommen mit

ihm zufrieden gewesen bin. C. Frhr. v. Warkotsch, Major a. D., Mauritiusplag Rr. 10.

Bum Torten-Ausschieben für Damen, auf heute ben 28. Juli, tabet ergebenft ein : Seibel, Roffetier auf bem hinterbom.

Bum Musichieben einer golbnen Damenuhr und 6 Stud filber-ner Eflöffel, Mittwoch ben 28. Juli, labet er-gebenft ein: Selle, Coffetter im Gabelichen Garten.

Bum Porzellan-Ausschieben für Damen, labet auf heute ein: Gebauer in Brigittenthal.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ Schwarze Filet-Handschuhes (ächtfarbig) erhielt fo eben Louis Bulger, in ber Korn-Ede. 

Rach Salzbrunn geht Donnerstag ein lee-rer Rutschenwagen, Meffergaffe Rr. 38.

Bu verkaufen: eine Glasservante, Kleiders und Wäschspind, Sopha's von Birkenhold, Kommoden von Ma-hagoni und Zuckerkiste, eine Kommode nebst Glasschränkten, ein Kleiderspind ala rococco und ein Willmanniches Abendmahl (D malbe), Rablergaffe Rr. 7, im Gewölbe.

Drei Sandfähne und Rebbuh: nernete find zu haben beim Schwimmmeisfter Knauth vor bem Biegelthor.

Berliner Milch-Chocolade ober Cho: colade à la Dirros, offerirt bie Conditoret von:

F. B. Jürgens n. Comp. Reufche-Strafe Rr. 7.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ Die neuften Wiener und Parifer Schnurmieber sind vorräthig zu haben bei Bamberger, Schmiebebr. No. 16. @ in Stadt Warschau, eine Stiege hoch. Quch ift eine Auswahl Schnürmies ber von verschiedenen schönen Formen vorräthig zu haben, so baß gewiß jebe Dame nach Wunsch sich aussuchen kann. Sollte ein Schnürmieber nachträglich nicht conveniren, so nerufische

solches zurückzunehmen. Für ichiefe junge Mabchen und Anaben find Schnürmieber, wodurch ber & Körper sich nur gerade halten kann, & vorräthig zu haben.

Alecht englischen Steinkohlen-Theer empfehlen billigft:

C. F. Buttner & Comp., Albrechtoftraße Nr. 38.

Bestes weißes Gerstenmalz, auf englischer Darre gebarrt, ift zu zeitgemas Ben Preisen zu haben in ber Brauerei Dh-lauer Thor, Margarethen-Strafe Rr. 7.

In's Lager

verleihen wir Belte, transportable Roch= und Bratofen, neue Matragen und Riffen, Wein= und Rumflaschen, eifernes emaillir= tes Rochgeschirr, Riften ic.

Hübner und Gohn, Ring 32.

Berlangt wird eine Convernante bie besonders in der Musik Borgügliches lei-ften kann. Raberes im Unfrage- und Abres-Bureau im alten Rathhaufe.

geräucherten Silber = Lachs erhielt und offerirt: Friedrich Walter,

Ring Rr. 40, im ichwarzen Rreug.

Zu vermiethen und zu beziehen: Sandstrasse Nr. 12 eine frisch gemalte Wohnung, bestehend in 5 Zimmern, Entrée, Küche und Beigelass.

Eine freundliche und ruhige Wohnung von 2 Stuben, 2 Dachfammern, Ruche und Reller-gelaß, im 3. Stock eines herrschaftlichen haufes ift an ftille kinderlofe Miether für Michaes ife gu vermiethen: Mitbugerfir. Dr. 42, im zweiten Stock.

Den 29. Juli geht ein leerer gebecter Basgen nach Warmbrunn. Bu erfragen Mantlers gaffe Rr. 12.

Billige Retour-Reifegelegenheit nach Berlin. Bu erfragen Reufche Strafe im rothen Saufe in ber Gaftstube.

Eine wiffenschaftlich und moralisch gebilbete junge Dame, bie über ihre Brauchbarteit von großen Berrichaften febr gute Uttefte aufguweisen vermag, gegenwärtig noch auf bem ganbe konditionirt, wünscht ein Unterkommen. Raberes ertheilt G. Berger, Dhlauerftraße

Gin freundlich möblirtes Zimmer ift hummerei Rr. 28 ju vermiethen und balb ju beziehen. Bu erfragen im hofe eine Stiege

Gekanft werben jeberzeit gebrauchte Meubles, Kunstsfachen und alte Delgemalbe (Canbichaften), Rablergasse Rr. 7 im Gewölbe.

Ein in vier Febern hangenber bequemer Chaife-Bagen fahrt ben 29. Juli leer nach Barmbrunn, und wollen fich Mitfahrenbe gefälligft melben Reufche Strafe Rr. 28, im Meerschiff, 2 Siegen, bei

Henmann Frankfurther.

Bu vermiethen und gu beziehen:

1) Ohlauer Strafe Rr. 77, eine Wohnung in ber 3ten Etage, von 5 Stuben nebst Bubehör; eine Schmiedegelegenheit nebst Wohnung und Beigelaß, Stallung und Bagenplägen, von Michaelt c. ab.

Rupferichmiebeftraße Rr. 44, mehrere Bohnungen von 2 Stuben nebft Bubehör, fo wie Stallung, fofort u. von Di=

chaeli c. ab. Schmiebebrucke Rr. 5, bie Wohnung in ber erften Gtage von Michaell ob. Beib: nachten c. ab.

nagten c. ad. Karlsftraße Nr. 49, bie Kupferschmiebe-Gelegenheit nebst Wohnung, Gewölbe, Keller u. Zubehör, von Michaell 1841 ab. Weißgerber: Gasse Nr. 48, ein offener Berkaufstaden nebst Wohnung, vom 3. August resp. von Michaell 1841 ab. Das Rabere beim Kommissionsrath Hertel,

3n vermiethen und Termin Dachaelis zu beziehen ift ble erfte Etage am Ringe Rr. 23.

Reufche Strafe Dr. 7.

Bu vermiethen und Michaeli b. J. zu be-zieben ift eine sehr freundliche, vorn heraus gelegene Wohnung, Rikolaivorstadt, Fischer-gasse Rr. 9. Das Rähere bei ber Wirthin.

Gine Wohnung von 2 auch 3 großen Stu= ben nebst nothigem Bubehor, wird auf ber Schmiedebrücke, Rupferschmiebeftraße ober in einer ber nächftliegenben Strafen gefucht, momöglich par terre; nähere Auskunft wird erstheilt: Stockgasse Rr. 28, im Gewölbe.

An eine fiille Familie ju vermiethen und balb ober Michaeli zu beziehen ift hummerei Rr. 6 ber zweite Ctock, beftebend in 2 Stuben, 2 Rabinets, nebft Beigelaß.

Angekommene Fremde.

Den 26. Juli. Golb. Bans: Br. Banb: Den 20. Juli. Gold. Gans: Pr. Landrath Kober a. Lofwig. Pr. Justiz-Kommissar
v. Aryger a. Posen. Ho. Gutsb. v. Aurcewsti a. Gr.-Herz. Posen, von heugel aus
Schügenborf u. Lipinski aus Jakobine. Frau
Gräsin v. Ricka u. Fraul. v. Walewska aus
Posen. Orbensbame v. Mlocka a. Karschau. hr. Partifulier Brune a. Goft. - Ronigs or. Patitulet Brine a. Soft. — Konigss Krone: hr. Kaufm. Mehig a. Reichenbach. Gold. hecht: hr. Kaufm. kack a. Offensbach. — Drei Berge: Fr. Staatsräthin v. Zielinska a. Warschau. hr. Magistratstath helmes u. or. handelsmann Menschick a. Troppau. hr. Raufmann Barchewig aus Schwedt. — Gold. Schwert: hh. Kauss.

herrmann a. Berlin, Dramann aus Krefelb' Setonda a. Leipzig u. Hübner a. Ritingen.— Gelber Löwe: Hr. Kaufm. Altmann aus Wartenberg. — Weiße Roß: Pr. Kanbib. Hollstein a. Gölfchau. — Weiße Abler: ph. Kaust. Thibaut a. Berlin u. Weiß aus Reichenbach. pr. Kommerzienrath Strahl a. Glogau. pr. Leut. v. Dreski a. Reichenbach. pr. Graf v. Walewski a. Polen. pr. Bergsehntner Segeth a. Tarnowie. pr. Land- u. Stadtgerichte-Rend. Ehrendorsff a. Reustadt. pr. Direktor Grundmann aus Kattowie. — Rautenkranz: pr. Kechtstath Prengowski aus Warschau. pr. Suteb. Teichmann aus Schweibnie. pr. Kaust. Teichmann aus Schweibnie. pr. Kaust. Teichmann aus Schweibnie. pr. Kaust. Daber aus Reisse. pr. Apotheker Wolff a. Strehlen. Dr. Thierarzt Kochler a. Beuthen. pr. handlungs-Rommis Lobe aus Baugen. — Blaue pirschied. pr. Mecenas Jasinski a. Warschu. pr. Guteb. v. Stechow aus Neuwalde. pr. Kaust. dartmann aus Giersbors. pp. Kaust. hartmann a. Gottesberg, köwy aus Beuthen, Reisser, Dresdner u. Winskowie a. Oppeln. — hotel de Sare: pp. Guteb. Do. Raufl. Thibaut a. Berlin u. Beiß aus Oppeln. — Hotel de Sare: H. Sintolig a. Oppeln. — Hotel de Sare: H. Sintolig a. Bar. v. Hund a. Jagatschüe, v. Arnhold a. Grottesna, v. Rosznowski aus Guble u. v. Sforzewski a. Broniszewo. Hr. Baumeister Kasel a. Krotoschin. — Gold. Zepter: Rasel a. Rrotoschin. — Gold. Zepter: Dr. Lehrer Breithor a. Rawicz. Dr. Freih. v. Carnap a. Esdorf. — Hotel de Silessie: Hr. Referend, Franke u. Dr. Güterbessättiger Herrmann aus Berlin. Hr. Rektor Clausniger a. Tarnowig. Ho. Kaust. Gerlach a. Dresden, Borchhard n. Levy a. Sonnenberg. — Zwei gold. Eöwen: Ho. Raust. Leichentritt a. Pleschen u. Scherf aus Brieg. — Deutsche Haus: Dr. Sutsb. Briesen a. Böhne. Hr. Partikulier v. Thomisfi a. Oppeln. Hr. Rapitan Stümer a. Krotoschin. Dr. Rapitan Stümer a. miski a. Oppeln. hr. Kapitan Stumer a. Krotoschin. hr. KanzleisDirekt. Mage aus Schroba. hr. Justiz-Kommistar Rolte aus Schroba. Dr. Juftig-Rommiffar Rolte aus Rempen Gr. Pfarrer Reilich a. Reuborf. Dr. Rempen Dr. Pfarrer Keilich a. Reuborf. Dr.
Insp. Plathner a. Schönjohnsborf. — Weißer
Storch: Ho. Kaust. Henschel a. Kempen
u. Neumann a. Ober-Glogau. — Goldene
Schwert: (Nikolaithor.) herr Banquier
Cohn a. Glogau. — Gold. Löwe: (Nikolaithor.) hr. Kaufmann hörlichs aus Pesth.
Privat = Logis: Ultbufferstr. 4: herr
Kausm. Scheber a. Schweidnig. — Schmiebesbrücke 21: hr. Ob.-Landesgerichtstath Stille

a. Burg.

#### Wechsel- u. Geld-Cours.

Breslau, den 27. Juli 1841.

| 8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                               |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| į | Wechsel-Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Briefe.                           | Geld.                         |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Amsterdam in Cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Mon.                            | -                             | 1373/                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Hamburg in Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | à Vista                           | 1497/19                       |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Mon.                            | 1481/2                        | -                        |  |  |  |  |  |  |  |
|   | London für 1 Pf. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Mon.                            | 6, 185/6                      |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Paris für 300 Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Mon.                            | -                             | 10-20                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Leipzig in W. Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | à Vista                           | -                             | -                        |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Messe                             | -                             | - 31                     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Augaburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Mon.                            |                               | 44 6                     |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Mon.                            | / D                           | 1025/8                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | à Vista                           | -00 /B                        | _                        |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Mon.                            | -                             | 991/8                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Geld - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                               |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                               |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Holland. Rand - Dukaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | -                             | -                        |  |  |  |  |  |  |  |
| į | Kaiserl. Dukaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | -                             | 941/2                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                               | 113                      |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Polnisch Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 108                           | -                        |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Poinisch Courant Poinisch Papier Geld .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000                              | -                             |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Wiener EinlösScheine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 971/8                             |                               |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Wiener Emios. Scheine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10000                             | 42                            |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Effecten - Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ziu                               |                               | 3                        |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                 | 1041/                         | 10991                    |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Staats-Schuld-Scheine<br>SeehdlPrScheine à 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                 | 1041/12                       | 103%                     |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 782/3                         | 102                      |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Breslauer Stadt-Obligat.<br>Dito Gerechtigkeit dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/3                              | CE1/                          | 102                      |  |  |  |  |  |  |  |
|   | GrHerz. Pos. Pfandbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41/2                              | 951/3                         |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Schles. Pindbr. v. 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nere 4                            | 100                           |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|   | dito dito 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 1025/19                       | The same of              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | dito Litt. B. Pfdbr. 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 102/19                        | 1                        |  |  |  |  |  |  |  |
|   | dito dito 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 106                           | 402 200                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ı | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 41/4                          | THE REAL PROPERTY.       |  |  |  |  |  |  |  |
| ı | CONTROL STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A CONTRACTOR                      | 4 /9                          | MANER.                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ä | the state of the s | And in column 2 is not the owner. | THE RESERVE TO SHAREST PARTY. | Constitution of the last |  |  |  |  |  |  |  |

#### Universitäts : Sternwarte.

| 02 0. 11 2012                                                                   | Barometer            | Thermometer                                    |                                                     |                                      |                                                |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 27. Juli 1841.                                                                  | 3. 2.                | inneres.                                       | äußeres.                                            | feuchtes<br>niebriger.               | Wind.                                          | Gewölt.                                    |
| Worgens 6 uhr<br>9 uhr.<br>Wittags 12 uhr.<br>Rachmitt. 3 uhr.<br>Ubends 9 uhr. | 9,68<br>9,62<br>9,50 | +14, 0<br>+14, 6<br>+15, 2<br>+15, 8<br>+15, 2 | + 10, 8<br>+ 12, 8<br>+ 14, 4<br>+ 15, 2<br>+ 12, 8 | 0, 2<br>0, 8<br>1, 6<br>2, 3<br>0, 8 | 照别跟 16°<br>别 7°<br>别跟 17°<br>别跟 19°<br>跟别跟 17° | überzogen<br>überwölkt<br>" Feber = Gewöll |

Temperatur: Minimum + 10, 8 Maximum + 15, 2 Dber + 15, 4

#### Getreibe : Preife. Breslau, ben 27. Juli.

Mittler. Söchfter. Diebrigfter.

Weizen: 2 Ml. 7 Sgr. 6 Pf. 1 Ml. 25 Sg. 3 Pf. 1 Ml. 13 Sg. — Pf. einer hauptstraße, ist veränderungshalber an eine ober 2 Personen balbigst und sehr bill lig zu vermiethen. Räheres im Spezereis Gewölbe Kupferschmiebestr. im blauen Abler. Hat. 22 Sgr. 6 Pf. — Ml. 26 Sg. 9 Pf. — Ml. 25 Sg. 6 Pf. Sp. 3 Pf. — Ml. 25 Sg. 6 Pf. Sp. 3 Pf. — Ml. 25 Sg. 6 Pf. Sp. 3 Pf. — Ml. 25 Sg. 6 Pf. Sp. 3 Pf. — Ml. 25 Sg. 6 Pf. Sp. 3 Pf. — Ml. 20 Sg. — Pf.

Der vierteljährige Abonnements-Preis für die Brestauer Zeitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte, "Die Shlefische Chronik", ift am hiesigen Orte 1 Thaler 20 Sgr. für die Zeitung allein 1 Thaler 7½ Sgr. Die Chronik allein koftet 20 Sgr. Auswärts kostet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schlesischen Chronik (inclusive Porto 2 Thaler 12½ Sgr.; die Zeitung allein 2 Thir., die Chronik allein 20 Sgr.; fo daß also ben geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet wird.